# CURRENDA MVII.

duerint, quemadmodum Nos-Salentins Come Domino humiliter enixeque

-numi to aibdred amous mus out on N. præs. 124.

Allocutio Sanctissimi Domini nostri Pii Papæ IX. habita in Consistorio secreto die 20. Sept. 1867.

intuitu afflictæ adhuc Ecclesiæ in Regno Italiæ; porro adversus mendacem libellum Sibi injuriosum de ultimis in Mexico cum Maximiliano vicissitudinibus; demum de heroico Ludovici Altieri Cardinalis et Episcopi in Albano obitu &c.

senanto I Tenor ejus sequens: sirobu I sairomem semiszirale zumandin zebeel supanniszilana

"Venerabiles Fratres. Universus catholicus orbis noscit, Venerabiles Fratres, maxima damna, gravissimasque iniurias catholicae Ecclesiae, Nobis, et huic Apostolicae Sedi, Episcopis, Sacrisque Administris, Religiosis utriusque sexus Familiis, aliisque piis Institutis a Subalpino Gubernio pluribus abhinc annis illatas, omnibus divinis humanisque juribus conculcatis, et ecclesiasticis poenis, ac censuris plane despectis, quemadmodum saepe lamentari, et reprobare coacti fuimus. Idem vero Gubernium quotidie magis vexans Ecclesiam, eamque opprimere contendens post alias editas leges ipsi, ejusque auctoritati adversas, et iccirco a Nobis damnatas eo injustitiae devenit, ut minime exhorruerit legem proponere, approbare, sancire, et promulgare, quae in suis, et usurpatis regionibus temerario, ac sacrilego prorsus ausu Ecclesiam propriis omnibus bonis cum ingenti ipsius quoque civilis societatis damno spoliavit, sibique vindicavit, et eadem bona vendenda constituit. Omnes profecto vident, quam injusta, et quam immanis sit haec lex, qua et inviolabile possidendi jus, quo Ecclesia ex divina sua institutione pollet, oppugnatur, et omnia naturalia, divina et humana jura proculcantur, omnes utriusque Cleri viri de re catholica, et humana societate optime meriti, et Virgines Deo sacrae ad tristissimam egestatem, ac mendicitatem rediguntur.

In tanta igitur Ecclesiae ruina, omniumque jurium eversione Nos, qui ipsius Ecclesiae, et justitiae causam pro supremi Apostolici Nostri ministerii officio studiosissime tueri, defendere et vindicare debemus, nullo certe modo silere possumus. Itaque in hoc amplissimo vestro conventu Nostram extollimus vocem, et commemoratam legem auctoritate Nostra Apostolica reprobamus, damnamus, eamque omnino irritam, et nullam declaramus. Ipsius autem legis auctores, et fautores sciant se misere incidisse in ecclesiasticas poenas, et censuras,

N. 3689.

quas Sacri Canones, Apostolicae Constitutiones, et Generalium Conciliorum Decreta ipso facto incurrendas infligunt contra Ecclesiae, ejusque jurium, ac bonorum usurpatores, et invasores. Paveant insuper et contremiscant hi acerrimi Ecclesiae hostes, ac pro certo habeant, gravissimas, severissimasque eis a Deo Ecclesiae sanctae auctore et vindice poenas parari, nisi vere poenitentes redierint ad cor, et illata eidem Ecclesiae damna resarcire, ac reparare studuerint, quemadmodum Nos vel maxime optamus, et a miserationum Domino humiliter enixeque exposcimus.

Hac autem occasione sciatis velimus, Venerabiles Fratres, mendacem quemdam libellum gallice scriptum et Parisiis recens editum fuisse, quo cum summa perfidia, et impudentia in lectoris animum dubia insinuantur, ut luctuosissimae rerum in Mexico vicissitudines huic Apostolicae Sedí aliquo modo attribuendae sint. Quod quidem quam falsum, quam absurdum sit, omnes certe noscunt, atque id luce clarius apparet, inter alia documenta, ex epistola Nobis die 18 superioris mensis Junii ab infelicissimo Maximiliano in carcere scripta, antequam indignam et crudelem mortem obiret.

Hanc ipsam vero nacti opportunitatem Nos continere non possumus, quin meritas, amplissimasque laudes tribuamus clarissimae memoriae Ludovico Altieri Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali, et Albani Episcopo. Ipse enim, ut optime nostis, summo loco natus, claris virtutibus ornatus, gravissimisque muneribus perfunctus, Nobisque carus, ubi primum accepit, horrificum cholerae morbum Albanum grassari, sui omnino immemor, et caritatis aestu in comissum sibi gregem flagrans, illuc statim advolavit. Ac nullis laboribus, nullis consiliis, nullisque incommodis, et periculis parcens dies noctesque sine mora et requie miseros infirmos, et moribundos spiritualibus quibusque praesidiis, et omni alia ope suis propriis manibus juvare, reficere ac solari nunquam cessavit, donec horribili morbo correptus, veluti bonus pastor dedit animam suam pro ovibus suis. Equidem illius memoria in Ecclesiae fastis semper in benedictione erit, quandoquidem christianae caritatis victima fortunatam obiit mortem, et maximam ac nunquam interituram gloriam sibi, Ecclesiae, ac nobilissimo vestro, omniumque catholicorum Antistitum Ordini comparavit. Nos quidem etiamsi gravi moerore affecti fuerimus, vix dum ejusdem Cardinalis obitum audivimus, tamen magna consolatione sustentamur, quod certam spem habemus, illius animam ad caelestem patriam pervenisse, ibique in Domino exultare, ac fervidas Deo pro Nobis, Vobisque, et universa Ecclesia preces offerre. Debitam quoque laudem tribuimus utrique Albani Clero, qui illustria sui Antistitis vestigia sequens cum ipsius vitae discrimine omnem, religiosam praesertim, operam aegrotantibus, morientibusque sedulo navare non destitit. Omnibus etiam praeconiis digni sunt Nostri milites ibi morantes tum a publica securitate servanda vulgo Gendarmi, tum qui Zuavi appellantur; nam vitae periculo plane spreto, in defunctorum potissimum humandis corporibus praeclarum christianae caritatis stolica reprobamus, damamus, camque omnino irritam, et nullam decl, mulqmaxa tinuraudanq

Denique, Venerabiles Fratres, ne desistamus levare animas Nostras ad Dominum

Deum Nostrum, qui est multae misericordiae omnibus invocantibus eum, et Ipsum jugiter oremus, et obsecremus, ut strenue Vobiscum stantes in praelio, atque opponentes murum pro domo Israel, et Ecclesiae suae sanctae causam viriliter propugnare, et omnes Ecclesiae inimicos, ad justitiae, salutisque semitas reducere possimus.

Pars, Fratres in Christo Dilecti! prior eaque potior excitet nos oportet ad ulteriores cum populo preces; nec non ad ambas Collectas sub Missa contra Ecclesiæ hostes ac pro SS. Papa continuandas, eo magis, quum et intra Imperii Austriae limites et in vicinia ipsi inimici Ecclesiae nostrae potius augeantur, quam minuantur,... Altera, intermedia de libello mendace pars... in ephemeridibus continentibus epistolam in carcere ab infelicissimae memoriae Maximiliano Imperatore Mexicano scriptam illustrata... nulli obnoxia manet dubio de innocentia Sedis Apostolicae quoad funcstissam tanti Viri cladem... simulque de barbarie exuberantis, tantis encomiis saeculo nostro celebratae Libertatis...

Ultima demum pars... nobis fert panegiricum Cardinalis et Episcopi Albanensis Altieri, antea celeberrimi Viennensis Nuntii Apostolici... in quo splendidissimum exemplar zeli pro domo Israel, in publicis aerumnis, conspiciamus... insuper fortissimum arripiamus calcar ad ponendam animam pro ovibus suis.

Fratres Venerabiles! dirum Ecclesiae statum deplorantes manus ad Gubernatorem navis S. Petri invisibilem attollamus, ac praeterea duorum Virorum tantopere clarorum, obitum lugentes... vestigia eorum, singulariter Eminentissimi Cardinalis premamus, usque ad mortem pro bono publico laborantes animamque pro suis ponentes. &c. Tarnoviae die 13. Oct. 1867.

## i przesełką pocztową; albo librę po 50 c. w. a. bez przesyłki. Dla taniości, oszczedzenia czasa 6666. I i dla jednostajności, Wielebai Azadzey

Nova ultimaque concessio Ven. Congregationi PP. Mechitaristarum Viennensi data, colligendi eleemosynam in rem Ejus Missionum in Oriente. &c.

Notitiam hanc affert nobis Circulare Exc. C. R. Locumtenentiae Leop. ad C. R. Officia Districtualia, Consistoria, Directiones Policiae et Magistratum Leopol. &c. emissum, quod ita sonat:

"3. 61341. Un alle f. f. Bezirksämter, Konsistorien, Polizei = Direktion in Lem berg und Krakau und Lemberger Magistrat. Das h. Ministerium des Innetn hat laut Erlasses vom 19. September 1867 J. 4449/M. J. sich bestimmt gesunden dem General= Profurator der Mechitaristen=Kongregation in Wien, Pater Ignah Schükur auf die Dauer von sechs Monaten, nämlich bis Ende März 1868, eine neuerlich e und letzte Be-willigung zu ertheilen in jenen im Bereiche des f. f. Ministeriums des Innern gelegenen Diözesen, in denen von der mit Ministerialerlasse vom 23. September 1863 N. 7080/St. M. I. ertheilten, mehrmals verlängerten und mit Ministerialerlasse v. 21. Sept. 1865 wieder erneuerten Sammlungsbewilligung bisher kein Gebrauch gemacht worden ist, milde Beiträge zur Förderung der Missionstywecke der hochwürdigen Mechitaristen=Kongregation im Oriente sammeln zu dürsen.

Bovon die Behörde in die Kenntniß gesetzt wird. andem te imp murbe d'imold

Lemberg am 26. September 1867." Seido de Bullens au Ringung der Bertember 1867."

Dilecti in Christo Fratres, hucusque veloces ad Regnum Salvatoris nostri in terris jam verbis jam obolis dilatandum... Collectorem resp. quamprimum ad Eorum tores aut templi januas pulsaverit, omni qua par est, affabilitate et largitate excipient...

populo pre .7861 .10 .01 saivonar las sub Missa contra Ecclesia hostes ac pro SS. Papa con-

### tinuandas, co magis, quam et intra Imperii Austriae limites et in vicinia ipsi inimici Ecclesiae nostrae polius augeantur, quam minuantur, ... Auera, 1986 al de Tibello mendace pars ... in cohe-

Arkusze drukowe na WYKAZY obowiązanych do płacenia 10 c. rocznie na utworzenie funduszu zapasowego... w kancelaryi Konsystorskiej są do nabywania.

W skutek Rozporządzenia W. C. K. Namiestnictwa z 25. Sierp. r. b. L. 31162 w Kur. XV. r. b. wydrukowanego, Wielebni dusz Pasterze obowiązani są, sporządzać natychmiast, a nadal z początkiem roku każdego Wykazy takowe podwójne... według pewnych rubryk. Aby te pisaniny ułatwić, i jednostajność w całej Dyecezyi osięgnąć, poleciliśmy tutejszej Drukarni wydrukowanie arkuszy na te wykazy, w znacznej ilości według formularza, odebranego od Wys. C. K. Namiestnictwa, z d. 5. Paźdz. r. b. L. 58968 w formacie stósownym i za umiarkowaną cenę t. j. 8 złr. 50 c. za ryzę czyli 20 liber z pakunkiem już i przesełką pocztową; albo librę po 50 c. w. a. bez przesyłki.

Dla taniości, oszczędzenia czasu i roboty, i dla jednostajności, Wielebni Rządzcy Kościołów pospieszą z zamówieniem albo do kancelaryi Naszej albo wprost do wzmiankowanej Drukarni.

Tarnów 17. Paźdz. 1867.

### Notitiam hanc affert nobis Circy 362 N. C. R. Bocumtenentiae Leop. ad C. R.

## Collectio pro consummanda basilica votivali Vindobonae impense commendatur.

Ad eandem invitat Nos A. Rescriptum Exc. C. R. Praesidii Locumtenent. dtto 10 Oct. 1867 N. 7786, quod sequentis est tenoris:

"Wailand Seine Majestät Maximilian, Kaiser von Meriko, dessen Hintritt das ganze Reich und das Allerhöchste vielgeprüfte Kaiserhauß in den tiefsten Schmerz versenkte, hat in der von Ihm gegründeten aber noch nicht vollendeten Votivfirche in Wien ein heiliges Vermächtniß hinterlaßen, das zu schützen und für welches zu sorgen gewiß der innigste Wunsch aller österreichischen Patrioten ist. Die Vollendung und der Ausbau dieser Kirche, sowie auch die Errichtung eines zum Andenken des erlauchten Gründers, dessen Namensheiligen eigens geweihten Altars, würden das beredeteste Zeugniß der im gauzen Kaiserstaate zum Ausdruck gelangten Gefühle sein.

über Antrag des Wiener Gemeinderaths hat das hohe Ministerium des Innern laut Erlaß vom 27. v. Mts. Z. 4069/M. J. die Einleitung der Sammen lung von Beiträgen im ganzen Reiche, zur Aufbringung der zur Vollendung dieses Kirchenbaues und zur besagten Altarserrichtung noch erforderlichen Geldmittel bewilligt.

Bur Sammlung der einstießenden Beiträge wurden die Bezirksvorsteher und Magistratsvorsteher in Lemberg und Krakau ermächtigt. Man beehrt sich das hochwürstige Konsistorium zu ersuch en, die unterstehende Kuratgeistlichteit gefälligst answeisen zu wollen, diese Sammlung in den betreffenden Pfarrsprengeln einzuleiten, für die Erzielung des best möglich sten Erfolges entsprechend zu wirken, und die eingelaufenen Beiträge dem betreffenden Bezirksvorsteher bezieshungsweise Magistratsvorsteher, Behufs deren Einsendung an die Wiener Stadterweisterungsschaffe im hohen Ministerium des Innern zu übermitteln."

Fratres in Christo Dilecti! qui jam ad inchoandum ac continuandam basilicam prælaudatam plura contulistis, provocati denuo, ob cohonestanda lugubria p. m. Maximiliani, Imperatoris Mexicani fata et ob zelum pro domo Dei tantae recordationis manifestandum, resumite vires, jam populum sidelem, jam Semetipsos excitantes et mox ad Nos resultatum collectionum deferentes.

Tarnoviae die 15. Oct. 1867.

#### widzow, oezy wytezających, i nad znikomości. 83463 Junających. Nie jeden z nich pragnał zalste

Szuka się Prenumeratorów na obraz litografowany: "TANIEC ŚMIERCI" do ostat. Maja 1868.

W tym względzie otrzymalismy Prośbę z d. 27. Września r. b. od JX. Modesta Scieszki, O. Kustosza Konwentu OO. BB. w Krakowie, następującej osnowy:

"N. K.! Podpisany Kustosz kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Krakowie na przedmieściu Stradom krzątając się według sił swoich około dobra tegoż klasztoru i kościoła postanowił ufając opatrzności Bożéj ku zwiększeniu chwały Pana Boga przyprowadzić do porządku i ozdobić swój kościół. Jakoż z uzbieranych składkowych funduszów tę odnowę rozpoczął, lecz szczupłe zasoby nie zostawiają nadziei do ukończenia dzieła. Zamierzył więc zakołatać do większej liczby serc wiernych, aby mu pospieszyć raczyli ze swą pomocą. W kościele naszym znajduje się dawny obraz, który niejednokrotnie już zwracał na siebie uwagę zwiedzających i znawców, o którym pisał jeszcze w roku 1841. Przyjaciel ludu w roczniku 8. N. 2. Obraz przadstawiający "Tanic śmierci". Obraz ten jest dowolną kopią sławnego mistrza Holbejna starej szkoły niemieckiej żyjącego około roku 1494. lub 1498. Myśl obrazu głęboka poruszająca każdego i żywo pouczająca o znikomości zycia i nieuchronnym jego końcu. Myśl, która zajmywała takie głowy jak Schillera, który pisał w tym duchu Balladę, Księdza Bakę, który pieśniami swemi chciał śmierć unieśmiertelnić. Myśl

taka godna jest głębszego rozważania i zastanowienia. Aby więc z jednej strony dopomódz ludziom do głębszego zastanowienia się nad życiem i śmiercią człowieka, a z drugiej strony powiekszyć o ile się da fundusz na odnowe kościoła, postanowiłem rzeczony obraz rozpowszechnić. Przestałem go wiec do Nadwornej Litografii w Wiedniu, i ona zajmuje sie odbiciem tego obrazu w dwóch formatach. Jednego wiekszych rozmiarów, bo 5 stóp i 5 cali długości, to jest 21/2 łokcia mający i odpowiedniej szerokości na płotnie farbami, które to płótno umocowane będzie na bleitramie, drugiego zaś 30 cali wysokości czyli dokieć i ćwierć na papierze także farbami. Pierwszy służyć może do umieszczenia w kościele, gdzie ludziom a szczegolniej kaznodziejom niejedną zbawienną myśl nasunie, a drugi służyć może dla prywatnych domów; na te to więc obrazy chce ogłosić prenumerate za pierwszy 8 ztr. w. a., a drugi 1 ztr. 50 cent., która trwać będzie do końca Maja roku przyszłego. Niniejsza wiec prośbą upraszam Najprzewielebniejszy Konsystorz, aby w łaskawości swej jako zawsze chetnie się przychyła do celów szlachetnych i podpisanemu raczył dopomódz do zbierania prenumeraty, ogłaszając ją za pośrednictwem Przewielebnych Urzędów Dekanalnych Duchowieństwu i ludowi. Pieniądze prenumeracyjne odesłaliby dopiero Przewielebni księża Dziekani, gdy obrazy będą ukończone, zawiadomiajęc tylko uprzednio o liczbie prenumerujących. resumite vires, jam populum Ildelem, jam Scincingsos excitantes et mox ad

Kopia tegóż obrazu wisi w przysiątku klasztoru Kalwaryjskiego, i wszystkim pielgrzymym miejsce to odwiedzającym jest znana... Przed wspomnionym obrazem zwykle pełno napotykamy widzów, oczy wytężających, i nad znikomością świata dumających. Nie jeden z nich pragnął zaiste nie raz posiadać w chacie swojej coś podobnego, aby codziennie mieć przed oczyma śmierć nieuchronna, oraz przestrogę Zbawiciela: Czuwajcie, bo nie wiecie dnia ani godziny, Mat. XXV. 14, bądzcieź codzień gotowi na sąd boski, czystego zawsze serca, byście wezwani którejkolwiek chwili na ów sąd straszny, zasłużyli na wyrok błogi...

Oto nasuwa się sposobność nabycia mniejszego za 1 złr. 50 kr. w. a. i przyczynienia się do ozdoby kościoła Bernardyńskiego w Krakowie, tyle pamiątek w sobie mieszczącego.

Tenże obraz, w przysiąku gdzie kościelnym zawieszony, nie chybnie celu swego. Wzywamy tedy do zbierania prenumeratorów licznych i wskazania Nam takowych. Tarnów dnia 3. Października 1867.

NN. 2197. 2638. 2711. 2867. 2909. 2961. 2985. 3016. 3063. 3089. 3154. 3166. 3167. 3168. 3169. 3170. 3185. 3196. 3198. 3199. 3223. 3263. 3264. 3265. 3266. 3267. 3268. 3324. 3325. 3327. 3336.

111. Series Collectionum piarum ex a. 1867. sub Quartali III.

N. 2197. pro monumento Hoferiano 1 fl. 25 xr. e Decanatu Myślenic. — N. 2638. pro Infantia Jesu 11 fl. e Dec. Tuchov. — N. 2711, pro variis Mission. 10 fl. 40 xr. e Czaniec. — N. 2867. pro inundatis 20 fl. e Biala. — N. 2909. pro inundatis 11 fl. e Brzeziny. — N. 2961. pro inundatis 13 fl. ex Hadenow, 20 fl. e Lipnik, 8 fl. e Pisa-

rzowice, 18 fl. e Willamowice. - N. 2985. pro Mis. in Turcia, 5 fl. 73 xr. e Czermin. N. 3016. pro Miss. 13 fl. 50 xr. e Dec. Bobov. -- N. 3063 pro inundatis 8 fl. e Niepodomice. - N. 3089. pro inundatis 12 fl. e Mogilany, 17 fl. e Pobiedr, 12 fl. 56 xr. e Przytkowice, 47 fl. 44 xr. e Skawina. - N. 3154. pro inundatis 10 fl. e Gay. - N. 3166. pro inundatis 10 fl. ex Jakobkowice, 1 fl. 64 xr. e Kamionka, 6 fl. e Mecina, 2 fl. 10 xr. e Mystkow, 1 fl. 30 xr. e Pisarzowa, 10 fl. ex Ujanowice, 1 fl. 64 xr. e Wieloglowy, 2 fl. 50 xr. e Zbyszyce. - N. 3167. pro oppidanis in Brody, 3 fl. 7 xr. e Chomranice, 5 fl. e Jakobkowice, 1 fl. 1 1/2 xr. e Kamionka, 1 fl. e Mecina, 60 xr. e Mystkow, 3 fl. 42 % xr. e Pisarzowa, 50 xr. e Tegoborza, 8 fl. ex Ujanowice, 75 xr. e Wielogłowy, 1 fl. 50 xr. e Zbyszyce. - N. 3168. pro Infantia Jesu 30 xr. ex Jakobkowice, 1 fl. ex Ujanowice. - Nr. 3169. pro Mission. in America 50 xr. ex Jakohkowice, 1 fl. ex Ujanowice. - N. 3170. pro Miss. in Turcia 3 fl. 30 xr. e Dec. Neo-Sandec. - N. 3185. pro Infantia Jesu 24 fl. a puellis scholae Claustr. Vet.-Sandec. - N. 3196. pro inundatis 10 fl. e Lanckorona, 8 fl. 70 xr. ex Izdebnik, 2 fl. 50 xr. e Pcim, a V. Parocho et V. Coop. in Pcim per 1 fl., 29 fl. e Sulkowice, 2 fl. ex Harbutowice. - N. 3198. pro monumento Hoferiano 5 fl. e Dec. Wojnic. + N. 3199, pro inundatis 7 fl. ex Ujście solne, 5 fl. a V. Curato in Debno. - N. 3223. pro Monialibus Benedictiarum in Przemyšl 7 fl. 10 xr. e Dec. Bobow. - N. 3263. pro monumento Hoferiano 2 fl. 50 xr. e Dec. Skawin. - N. 3264. pro Societate Immac. Concept. B. V. M. 3 fl. 50 xr. e Dec. Skawin. - N. 3265. pro Infantia Jesu 3 fl. 50 xr. e Dec. Skawin. - N. 3266. pro inundatis 17 fl. e Krzecin, 10 fl. e Marcyporeba, 7 fl. 20 xr. e Radziszow, 11 fl. e Tyniec. - N. 3267. pro Miss. in America 3 fl. 40 xr. e Dec. Skawin. - N. 3268. pro inundatis 82 fl. 3 xr. ex Andrychow, 24 fl. ex Inwald, 30 fl. e Chocania, 15 fl. e Wadowice, 50 xr. e Witanowice, 10 fl. e Palczowice, 17 fl. 50 xr. e Graboszyce, 9 fl. e Radocza, 6 fl. 47 xr. e Frydrychowice. - N. 3324. pro monumento Hoferiano, 2 fl. e Dec. Brestensi. - N. 3325. pro inundatis e Dec. Brestensi 60 xr. e Brzesko 5 fl. - N. 3327. pro Consotiat. Immac. Conc. B. V. Mariae e Dec. Brestensi 1 fl. 88 xr., e Brzesko 4 fl. - N. 3336. e Dec. Czchov. pro eccl. in Chochodow 1 fl. 50 xr. e Zdota, 2 fl. e Tymowa, pro inundatis 2 fl. 60 xr. e Gwozdziec, 2 fl. e Zdota, 7 fl. e Biesiadki, 70 xr. e Palesnica.

Carrenda haec e Cancellaria Dec. 774 und ocyus expediatur ad P. T. Condecanales.

### Wykaz

rzeczy do Kościołów parafialnych Dekanatu Wielickiego częścią przez JX. Proboszczów, częścią przez ich pobożnych Parafian sprawionych, dotychczas niewykazanych; oraz różnych przy tychże Kościołach i budynkach plebańskich podjętych reparacyi, sporządzony w czasie wizyty dekanalnéj z roku 1867.

I. Bieżanów. Od dnia 22. Sierpnia 1852 jako dnia installacy i teraźniejszego JX. Plebana Jana Noszkowskiego sprawiono w Bieżanowie:

Przełożono posadzke marmurową na nowo i kościół wewnatrz wybielono kosztem tegoż Ksiedza za 30 zfr. Parafianie zaś zewnątrz i mury kościół otaczające dobrowolnie kosztem przeszło 100 zfr. Dwa zamki do wielkich drzwi i do zakrystyi JX. za 13 zfr. Tenze burse nowa do chorych i z nowego srebra patene za 18 złr. Welum białe na monstrancya do grobu za 2 złr. Umbraculum z ramami, odnowienie figury zmartwychwstania i odzłocenie reliquiarzy razem 55 zfr. Przelanie 2 dzwonków do mszy ś. 5 zfr. 1 nowy do chorych 1 złr. i dzwoneczek do kwesty po kościele 2 złr. Organy czyszczone 3 razy i miechy naprawiane przeszło 30 złr. Miech nowy za 30 złr. Dwa nowe mszały za 32 złr. Agendka i kancyonał nowy w skórę oprawne za 7 złr. Tuwalnia, dar osobisty JX. Noszkowskiego od ś. p. P. Ksieni Staniąteckiej cały jedwabny wyrabiany bardzo pieknie przynajmniej 30 zfr. Ornatów 3, dwa białe, jeden czarny za 165 zfr. Kapa biała za 30 złr. Nowe sukno czerwone na stopnie ołtarza za 16 złr. Okno w zakrystyi nowe za 4 złr. Bramki kodo kościoła i na cmentarz 12 zdr. Dwór wziąd na siebie reparacyą peknietego muru za wielkim oftarzem i tak gruntownie dokonał nad wyrachowanie, że dodawszy dla siły i ankre i inne naprawy, że przeszło 150 złr. wydał. Parafianie sprawili wielki ołtarz kosztem około 1100 zfr. i obraz na zasuwę S. Józefa za 100 zfr. ci powracając z Częstochowy figure N. M. P. do procesyi z ubraniem około 20 zdr. Sztandar za 35 zdr. z Kalwaryi, jeden parafianin sztandar za 50 złr. Inni 2 choragwie za 200 złr. WP. Aleksandra Zychoń tuwalnie z bogatego szalu z wyrobami imienia N. M. P. szczerym złotem i girlandy takiż, same wyroby 15 złr. kosztowały. JW. hr. Skorupkowa bardzo piękną poduszke pod mszał, parafianki 3 obrusy na ołtarz, ze składki różańcową choragiew sprawiono za 198 zdr. JX. Pleban książke różańcową za 7 zdr. i 6 reczników; ze składek 6 kap czyli sukienek różańcowych i tyleż komży dla bractwa przeszło 35 zfr. i inne pomniejsze rzeczy. Po pożarze w r. 1856 wziął JX. na siebie wystawienie nowych stodół; na co konkurencya dała tymczasowo, bo był ciężki czas, 1100 złr. JX. Pleban wystawił dwie stodoły, szpichlerz, drewntnię i wozownię i sprawiwszy wszelkie narzędzia do gospodarstwa oraz poprawe przy pozostałych budynkach, do czego najmniej 900 zdr. własnych dołożył. W r. 1858 pokrycie kościoła z rynnami cynkowemi 500 ztr. z konkurencyi. JX. nowa piwnice chociazby 30 złr. Dwa piece, jeden kaflowy, drugi ceglany na plebanii najmniej 40 zdr. z przyborami. Okody na bydło w lecie choćby tylko 40 zdr. z dachem gontowym. Okna na plebanii podwójne 5 przeszło 12 złr. W r. 1866 wziął na siebie JX. Noszkowski reparacya kościoła wewnątrz i zewnątrz, pokrycie plebanii i naprawę stajen, pokazały się jednak naprawy większe potrzebne tak około kościoła jak i budynków, które wyniosły przeszło 1600 zfr. na co konkurencya złożyła 840 zfr. resztę JX. nie czekając, aż gorzej bedzie, wybieliwszy kościół wewnątrz i zewnątrz etc. zamiast naprawy stajen dwie nowe na podmurowaniu wystawiwszy, prócz tego bruk, żłoby i t. p. i inne rzeczy. Dalszy ciąg nastąpi.

Currenda haec e Cancellaria Decanali quantocyus expediatur ad P. T. Condecanales.

Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis,

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 17. Octob. 1867.

JOANNES FIGWER, Cancellarius.